## Nº 276.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, den 18. November 1831.

Angefommene Fremde vom 16. November 1831.

Hr. Graf Podnowski aus Deutsch-Pressen, Hr. Gutsbes. v. Ciechowski aus Warschau, Hr. v. Dluski, ehemal. poln. General, und Hr. v. Rozuchowski, ehemal. poln. Hauptmann, aus Breslau, I, in No. 1 St. Martin; Hr. Prior Szulezewski aus Lubin, Hr. Gutsbes. v. Rappard aus Pinne, I. in No. 99 Wilde; Frau Gutsbes. v. Bieczynska aus Grądlewo u. Frau Gutsbes. v. Vieczynska aus Warschau, I. in No. 187 Wasserstr.; Hr. Pachter Falkowski aus Pacholewo, Hr. Jaraczewski aus Romratowo, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Erbh. Mosschnski aus Korlębino, Hr. Erbh. Bakrzewski aus Zabno, Frau v. Koritowska aus Placzki, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Erbherr v. Storaszewski aus Wysocka, Hr. Kreis-Steuer-Einnehmer Krzystosfowicz aus Schroda, Hr. Lieut. Woncichowski aus Schmiegel, I. in No. 384 Gerberstraße; die Lieutenants Hr. Pahan, Hr. Kaselz und Hr. Unicron aus Stettin, Hr. Prem. Lieut. Leden aus Frankfurt a. d. D., I. in No. 136 Wilhelmskr.; Hr. Graf Micielski aus Robylepole, Hr. Erbherr Trzbczynski aus Grzybowo, Hr. Erbherr Radziminski aus Eerekwica, Hr. Erbherr Trzbczynski aus Grzybowo, Kr. Erbherr Radziminski aus Eerekwica, Hr. Commiss. Tomaszewski aus Bieżdrowo, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Poiktale Citation. Im Hypothekenbuche des unter den Mrn. 134 und 135 in der Kreisstadt Birnbaum belegenen Grundstücks stehen Rubr. III. No. 4. 2500 Athl. aus der gerichtlichen Schuldverschreibung vom 3. September 1804 für den Banquier Abraham Gans zu Berlin, mit 5 pCt. verzinslich, ex Decretis vom 4. September und 20. November 1804 eingetragen. Das hierüber sprechende Document nehst Recos

Zapozew edyktalny. W księdze hipotecznéy gruntu w mieście powiatowem Międzychodzie pod liczbą 134. i 135. leżącego, zahipotekowane są na mocy dekretu z d. 4. Września i 20 Listopada 1804. r. 2,500 Tal. dla Abrahama Gans bankiera w Berlinie, z obligacyi sądowéy z dnia 3. Września 1804. r.

Dokument na summę wymienioną wraz z wykazem hipotecznym i attegnitione-Schein und das Legitimatione-Attest der Wittwe Gans Zepora geborne Marcuse am 11. Mai 1827, die nach dem Tode ihres Mannes die vorgedachte Schuldforderung geerbt, sind verloren gegangen. Die bereits durch Compensation getilgte Post soll nun im Hypothe-

fenbuche geloscht werben.

Ge merben baber biermit alle biejeni= gen, welche an bie verloren gegangenen Documente als Eigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand= ober fonftige Briefeinhaber Unfpruch zu machen vermeinen, aufge= fordert, fie in bem am 25. Februar 1832 Dormittage um 9 Uhr vor bem Beren Landgerichts=Uffeffor Mathias bier anftebenden Termine entweder perfbulich ober burch gehörig legitimirte Mandata= rien, wogu die hiefigen Juftig-Commif= farien Roftel und Wolny porgeschlagen werden, ju geftellen und ihre Unfpruche geltend zu machen, widrigenfalls fie mit felbigen werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden, welchemnachft bie Amortisation ber Documente und bie Lo: ichung ber obigen Poft verfügt werben foll.

Meferig ben 14. September 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

stem legitymacyinym owdowiałe Zepora Gans z Markusów; którey po
śmierci ie męża summa rzeczona
przypadła, dnia 11. Maia 1827 r.
zaginął. Summa wspomniona, która iuż przez kompensacyą zapłaconą
została, ma być z księgi hipoteczney
wymazaną.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy do wymienionych dokumentów. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub innilistowni posiadacze. pretensye mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 25. Lutego 1832. o godz. 9. przedpołudniowey wyznaczonym, który się tu w mieyscu posiedzeń sądu przez delegowanego Assessora Sadu Ziemiańskiego Matthias odbywać będzie, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im się tuteysi kommissarze sprawiedliwości Roestel i Wolny przedstawiaia, stawili i pre. tensye swoie wykazali.

Wrazie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie, a w następstwie tego amortyzacya dokumentów zaginionych i wymazanie summy rzeczonéy zaleconem zostanie.

Międzyrzecz d. 14. Wrześ 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

POLY SOUR PLANS CONTACT

Zekanntmachung. Die hieselbst an der Königkstraße unter No. 98 belegene Gottlob Carl Müllersche Baustelle, auf welcher 660 Athl. 15 fgr. Feuerkassen=Entschädigungs=Gelder haften und welche mit Beischluß derselben auf 350 Athl. gerichtlich abgeschäht worden, soll, zufolge Versügung des Königl. Hochlöbl. Landgerichts Meserit, öffentlich an den Meistbietenden verkaust werden.

Zu biesem Behufe haben wir einen Ligitatione-Termin auf ben 1. Dezem= ber c. Bormittags um 10 Uhr hieselbst anberaumt, zu welchem wir besitz- und zahlungsfähige Kauflustige hiermit ein= laben.

Wollstein ben 1. September 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Plac do budowania Bogusława Karola Müller, tutay przy ulicy królewskiéy pod No. 98. położony, na który tal. 660 sgr. 15 wynagrodzenia z kassy ogniowéy przypadai który włącznie z témże wynagrodzeniem sądownie na tal. 350 oszacowanym został, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 1. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 1. Września 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Das hieselbst uns ter No. 111 belegene, bem Schmidt Wilhelm Eduard Michaelis zugehörige, aus einem Wohnhause nebst Schmiede, einem Bauplatz, einem Obst= und Ges muse-Garten bestehende, auf 350 Athl. gerichtlich abgeschätze Grundstück soll auf den Antrag eines Gläubigers desentlich an den Meistbictenden verkauft werden. Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 27- Januar 1832 Wormittags 9 Uhr in unserm Gerichtslofale anberaumt, zu welchem wir Kausslussige vorladen.

Publicandum. Nieruchomość tu pod No. 111. położona, do Kowala Wilhelma Eduarda Michaelis należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, z kuznią, z placu, z sadu i ogrodu włosczyznego, na 350 talsądownie oceniona, na wniosek wierzyciela iednego, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin nowy peremtoryczny na dzień 27. Stycznia 1832 zrana na godzinę 9. w sądownictwie naszem, na który chęć kupienia maiących wzywamy.

Jeber Mitbietenbe hat eine Caution von 50 Rthl. zu erlegen.

Bnin ben 31. Oftober 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Każdy licytant kaucyą 50 tal. złożyć winien.

Bnin d. 31. Października 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Den 22. d. M. von 9 Uhr Bormittags ab, werden hier in Posen auf bem Kanonenplate circa 45 Stud, dem Posener Kreise angehörende Landwehr=Pferde im Wege eisner öffentlichen Licitation einzeln gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Rauflustige werben hiermit zu biefem Zermine eingeladen.

Pofen ben 16. November 1831.

Der Königliche Landrath Pofe= ner Rreifes.

Obwieszczenie. W dniu 22. m. b. 'począwszy od godziny 9. przed południem, sprzedanebędą poiedyńczo w drodze publicznéy licytacyi na placu do czwiczeń Artylleryi przeznaczonym, circa 45 sztuk koni landwerowych powiatu Poznańskiego za gotową zaraz zapłatę.

Chęć kupna maiących zaprasza się ninieyszem, aby na termin ten przy-

być zechcieli.

Poznań d. 16. Listopada 1831. Król. Konsyliarz Ziemiański Powiatu Poznańskiego.

Die heute fruh um 6 Uhr erfolgte gluckliche Entbindung seiner Gattin von einer gesunden Tochter meldet gang ergebenft

Pofen, 16. Movember 1831.

ber Regierungs-Rath Rlebs.

Schone saftreiche Messiner Citronen, hundert 4½ Athl., Stud 8 à 9 polnische Groschen, Garbenser Stud 2 fgr., frische neue Feigen, Pfd. 7½ fgr., hat ergalten und empfiehlt sich Joseph Berberber.

Da sich kein annehmbarer Kaufer zu dem Hause No. 228 nahe am Schausspielhause gefunden hat, so ist die belle Etage von 6 Stuben, Kammer, Ruche und Reller, so wie auch Pferdeställe und Wagenremisen zu vermiethen.

Mehrere hundert fethare Acpfels und Birnen = Stamme find auf bem Dos minio Pinne gu verkaufen.